# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, ben 17. December 1817.

mannemann

Angekommene Fremde vom 13. December 1817.

Herr Gutsbesitzer v. Storaßewöfi nach Popowo, Herr Major v. Glasenapp aus Gnesen, I. in Nro. 243 auf der Bredlauerstraße; Herr Landgerichts-Director B Radecti aus Krotoschin, I. in Nro. 384 auf der Gerberstraße; Russisch Kaiserlischer Garde-Lieutenant Herr Woltott aus Berlin, I. in Nro. 99 auf der Wilde.

Um 14.

Herr Gutebesitzer v. Kolonowest aus Szolonkl, I. in Nro. r auf St. Marting. Erbherr v. Wesierett aus Erzalkowo, Herr Justiz Commissarius Nasingti aus Gostin, I. in Nro. 26 auf ber Wallischei; Herr Gutebesitzer Gajewest aus 3baffnn, I. in Nro. 33 auf der Wallischei.

Am 15.

Herr Kammerherr v. Bronifowefi aus Karge, herr Erbherr v. Sieraßemofi aus Lulin, I. in Mro. 1 auf St. Martin; herr Gutebesitzer v. Unruh aus Padniemo, herr Oberamtmann Boquet aus Dufinit, I. in Mro. 243 auf der Breslauerstraße; herr Graf v. Milineti aus Belenczin, I. in Mro. 244 auf der Breslauerstraße.

#### Abgegangen find:

Die Herren: Raiserlich-Russischer Garbe-Lieutenant Wollrott nach Warschau, Gutsbesitzer Barin und Nast nach Plowic, Erbherr v. Bentkowski aus Czarnipiats kowo, die Gutsbesitzer Brzezanski nach Ulaczewo, Steinborn nach Wongr., Busmann nach Gnesen, Speichert nach Rizezon, v. Ihrenski nach Goslin, v. Kierski nach Budzissewo, v. Binkowski nach Morasko, v. Kowalski nach Witkowic, Conducteur Brown nach Meseritz; Erbherr v. Kurnatowski nach Dzychowic, Herr Major v. Glasenapp nach Krosno.

#### Stedbrief.

Carl Miminefi, welcher wegen Miff= brauch eines fremden Ramens; wegen mehrerer gewaltfamen Diebftable; megen gewaltsamen Erbrechens bes Gefangniffes und wegen Raubes gur Unterfuchung ge-Jogen worden, ift auf ben Transporte bon Raligch nach Warschau entiprungen.

Alle refp Deilitair- und Ciol-Behorben; jo wie alle Privatpersonen werden auf Diefen fur bas Dublicum fo gefahrli= chen Menschen hierdurch aufmerksam gemacht und auf das bringenfte erfucht, ibn im Betretungefalle arretiren und an uns unter ficherem Geleit transportiren gu laffen.

Signalement bes Carl Miminsti. Er ift 35 Jahr alt, mittler untersetter Statur, bat ein rundes Geficht, blaue Augen und einen schwarzen Bart. ne Belleidung beftand bei feiner Entweis dung aus einem fchwarzen tuchnen Mocke mit überfponnenen Anopfen befegt, blaus en nach Urt von Meiebeinfleibern gemach= ten Beinfleibern, welche unten an bem einen Beine mit Riemen, an bein andern mit Schnuren jugumachen maren, und einem Schafot mit einem lebernen Schirm, welcher mit weißen Blech eingefaßt mar.

Pofen im December 1817.

#### List Gonczy.

Karol Niwinski o odmiane imienia i nazwiska, różne gwaltowne kradeleże, gwaltowne ucieczki, sfałszowanie świadectwa i rabunek obwiniony, zbiegł na transporcie z Kalisza do Warszawy.

Zwracaiac wiec uwage wszelkich resp. weyskowych i cywilnych Władz iako też wszystkich prywatnych osob na tego, Publiczności tak szkodliwego człowieka; wzywamy ie oraz iak nayusilniey, aby w przypadku wyślakowania aresztowały go, i do mas pod pewną strażą odesłać zechciały.

Opis Karola Niwinskiego.

Liczy 35 lat wieku swego, iest siadłey średniey postawy, ma okrągła twarz, niebieskie oczy i iest czarno zarosty.

Odzież iego przy ucieczce składała się z sukiennego czarnego surduta z szmuklerskiemi guzikami, niebieskich na kształt raytuzow zrobionych na iedney stronie na rzemyczki na drugiey zaś na tasiemki zakładaiących się spokni, i kaszkiecika z daszkiem obwiedzionym biala blaszka.

Poznań w Grudniu 1817.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Da in bem am 16. September b. 3. angestandenen legwilligen Termine jum cznym dnia 16. Września r. b. da

Obwieszczenie.

Ponieważ na terminie ostate-

Bertauf im Wege ber Crecution bes sub Nr. 48 auf ber Wallischei belegenen, ben Cafimir Drzewiechischen Chelcuten eigen= Mimilich zugehörigen aus Gebauben, Garten und Sofraum bestehenden Gruntfinds tein Rauflufliger erfchienen ift; fo haben wir auf ben Untrag bes Real-Glaubigers Paul Palubfiewicz noch einen Licitationes Termin por bem beputirten Landgerichts= Rath herrn v. Bobroweti auf ben't 4ten Mart 1818 Bormittags um 9 Uhr in bem Locale unferes Gerichts angefegt, und werden hiermit zu biefem Termin alle Raufluftige und Befitfahige vorgelaben. Der Meifibietende fann Die Buertennung Diefes Grundfincks wenn feine rechtliche Dinderniffe obmalten, gewärtigen.

Bu diesem Termine werden zugleich alle Real. Pretendenten unter der im Subhasfiations. Patent vom 28. April d. I entshaktenen Verwarnung und sub poena præclusi et perpetui silentii vorgeladen.

Pofen den 3. November 1817. Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal : Borlabung ber unbekannten Glaubiger ber hiefigen fallirten Nandlung Jacob Zahm et Comp.

In Folge eines Erkenntnises bes vormaligen hiesigen Civil-Tribunals vom 21 Mar; 1810, hat das gewesene hies fige Naudele-Tribunal ben Zeitpunkt der Stoffnung des Falliments über das Bersmögen der hiesigen Kausteute Jacob Zahm

sprzedaży w drodze exekucyi domu z zabudowaniem, ogrodem i podworzem pod Nrem 48 na Chwaliszewie sytuowanego, a do małżonków Każmierza i Doroty Drzewieckach należącego, wyznaczonym, żaden nie zgłosił się chęć kupienia maiący; zaczem na żądanie realnego Wierzyciela JP. Pawła Paluszkiewicza ieszcze ieden termin licytacyjny przed W. Bobrowskim Konsyliarzem Sadu naszego na dzień 14. Marca 1818 przed południem o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia Sadu naszego wyznaczywszy, na ten wszystkich ochote kupna i zdatność do posiadania maiacych wzywamy. Naywięcey podający spodziewać się może, iż mu dom powyżey rzeczony, ieżeliby prawne przeszkody nie zaszły przysadzonym zostanie.

Na ten termin zarazem wszystkich realnych pretendentów pod zagrożeniem w Patencie subhastacyjnym z dnia 28go Kwietnia r. b. uczynionem, pod kasa prekluzyi i wiecznego zamilczenia zapozywamy.

Poznań dnia 3, Listopada 1817. Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

## Cytacya edyktalna

wierzycieli niewiadomych upadłego handlu Jakuba Zahm i współki.

W skutek wyroku przez były Trybunał cywilny tuteyszy pod dniem 21. Marca 1810 wydanego, otwarcie konkursu nad maiątkiem Jakumnd seines Brubers Friedrich Jahm auf den gedachten Tag, d. i. den 21. Marz 1810 bestimmt, und solches durch die hiesige Intelligenz-Blatter Nr. 69 v. J. nud Nr. 1, 2, d. F unterm 21. Decbr. 1816 bekannt gemacht.

Bei diefer Refifegung muß es auch fein Bewenden haben. Mit Berudfich= tigung des § 57 der Inftruction boin 15. Februar d. 3. finden wir aber noch fur gweckmäßig jene Bekanntmachung ben In= tereffenten hiermit in Grinnerung ju brins gen, und laden zugleich alle Diejenige, bie an das Bermogen des verftorbenen biefi= gen Raufmanns Jacob Bahm, welcher fich früher vom Sahr 1805 bie 1809 des Firma Jacob Bahm et Comp. bebiente, Unfpruche ju baten glauben, biermit bor, fich bor unferem Deputirten, herrn Landgerichts = Uffeffor Dittelftabt perfonlich oder burch zuläfige Mandatarien in dem am 7. Januarii 1818 Bormittage um 9 Uhr anberaumten Termine in unferm Gerichte Locale einzufinden und ihre Forderungen gehörig anzugeben und nachzuweisen, und haben biejenigen, tie fich nicht melden werden, ju gemartigen, baß fie mit ihren etwanigen Forderungen an die gedachte Fallimente-Maffe praclubirt nud ihnen beshalb gegen bie übrigen Ereditoren ein emiges Stillschweigen auf= erlegt werden foll.

Diejenigen Liquidanten melde an perfonlichen Erscheinung gesciglich verhindert werden fosten, und denen es bier an Bekanntschaft fehlt, werden die hier angeba Zahm i brata tegoż, Frederyka Zahm, kupców tuteyszych na dzień wyżey wyrażony, to iest: 21. Marca 1810 przez były Trybunał handlowy tuteyszy ustanowione i w dzienniku tuteyszym Intelligencyinym w Numerach 69 r. z. 1. i 2. b. roku pod dniem 21. Grudnia 1816 ogłaszone zostało.

Przy takowem rozporządzenia pozostać się też i teraz musi, stósuiac sie do §. 57. Instrukcyi z dnia 15. Lutego r. b. osadzilismy przypomnienie Interessentóm owego ogłoszenia za potrzebne, i zapozywamy wszystkich tych, którzy do maiatku zmarłego tuteyszego kupca Jakuba Zahm, który dawniey, to iest od roku 1805. do roku 1809. pod firma: Jakób Zahm i współka handel swóy prowadził, pretensye mieć mniemaia, aby sie przed Deputowanym naszym, W. Mittelstät Assessorem Sa. du ziemiańskiego osobiście lub p zez Mandataryuszow podług przepisów prawa do tego upoważnionych, w terminie na dzień 7. Stycznia 1818 o godzinie otéy z rana w miescu posiedzenia Sądu naszego stawili, i pretensye swe przyzwoicie podali i udowodnili, w przeciwnym razie takowe zaocznie im będą odsądzone, i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielóm nakazane im bedzie.

fiellten Juftiz-Commissarien v. Jaborowsefi, Meißleder, v. Przepaifowöfi, Maciejomöfi, v. Lufoßewic; und v Wierzbinsfi in Vorschlag gebracht, an deren einen oder den andern fie sich wenden, und ibn mit Vollmacht und Information versehen tonnen.

Sammtlichen Glaubigern ber gebachten Zahmschen Concure Raffe bientübrigens zur Nachricht, daß ber Justiz-Commiff arins Guderian zum Interims - Eurator berselben bestellt ift, über deßen Beibehatung sie sich in dem oben bestimmten
Termine zu erflaren haben.

Pofen, ben 9. Ceptember 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

Tym Likwidantóm, którzyby przeszkode mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostatecznéy zbywa znaiomości proponuiemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie: UUrs Zaborowskiego, Weissleder, Przepakowskiego, Maciejowskiego, Łukaszewicza i Wierzbinskiego, do któregokolwiek więc z nich zgłosić, i onego należytą informacyą i plenie potencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Es sollen die zum Nochlaße bes verfierbenen Aupseischmiedes Johann Samuel Thieme zu Zaniempsl gehörigen Effeeten wormer verschiedene Kupferwaaren und Vorräthe von Aupserblech, Zian, Blei, Eisen, Messung, Wäsche, Betten, Aleidungsklucke, einiges Hausgeräthe und Handwerkszeug in torwino den 1 iten Januar 1818 in loc Zaniempel öffente lich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Kauflustige werden demnach hiermit eingeloden, sich an dem bestimmten Tage daselbst einzusinden.

Strem, ben 21 October 1817. Ronigl. Preuß, Friedensgericht

#### Obwieszczenie.

Effekta do pozost łości zmarłego kotlerza Jana Samuela Thi me w Zaniemyślu należące, składające się z różnych sztuk towaru miedzianego i remanentów blachy miedzianney, cyny, ołowiu, żelaża, mosiądzu, oraz z bielizny, pościeli, garderoby, nie o sprzetów domowych, tudzież narzędzi do rzemiosła należących, maja byeż w terminie duja 12go Stycznia 1818 w mieście Zaniemyślu publicznie więcey da acemu za gotowa w kurancie zapłata sprzedame. Ochote kupna mający zapraszaia się przeto, aby w dniu przeznaczonym w mieyscu przedaży znaydowali se.

Szrem dnia 21. Października 1817. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Borlabung ber u bekannten Gianbiger ber Anna b. Rurczenofa.

Die Beneficial-Erben ber allhier im Jahre 1814 verstorbenen Anna, geborne von Gerezwiska, verehelichte gewesene v. Micielska, geswiedenen v. Kurczewska, haben bei uns auf Erbsfaung eines Erbsschaftliehen Liquidations - Prozeses über ben Nachlaß ihrer gedachten Erblaßerinn angetragen.

Wir haben diesen Prowocations-Ge-suche beferirt, und es werdem demnach alle diesenigen, welche an den Nachlaß der gedachten Anna v. Kurczewska, geborne v. Garczynska Ansprüche zu haben glauben, hiermit vorgeladen, solche in dem am 29. Januar 1818 Bormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-liftessor Mittelstädt, in unferm Gerichts-Locale anstehenden Termine persönlich, oder durch zuläsige Mandatarien anzumeiben und nachzuweisen.

Diejenigen Gläubiger ober auch sons stige Interessenten, welche an der personstichen Erscheinung in obiger Abssicht gesetzlich verhindert werden sollten, und denen ab hier an Bekanntschaft sehlt, werden die hier angestellten Justiz-Commissarien Siepocki, Müller, Weißleder, v. Przepaltowsti, v. Wierzhinsti, Maciejewski, v. Garnowsti und Gudernan vorgeschlagen, an denen Einer oder der Andere sie sich wenden, und denselben mit Insormation und Bollmacht versehen können.

Diejenigen Ereditoren aber, bie ausbleiben werden, haben ju gewartigen; baff Zapozwanie niewiadomych wierzycieli Anny Kurczewskiey.

Sukcessorowie beneficyalni zmarłey tu w Peznaniu w roku 1814ym Anny z Garczyńskich pierwszego ślubu Micielskiey, rozwiedzioney Kurczewskiey, żądali otwarcia processu likwidacyinego nad pozostałościa ich rzeczoney spadkodawczyny. Przychyliwszy się do wniosku tego, wzywamy wszystkich, btórzyby do spadku rzeczoney ś. p. Anny z Garczyńskich Kurczewskieg pretensye mieć mogli, aby się w terminie w dniu 29. Stycznia 1818 r. z rana o godzini.; dziewiątey przed W. Assessorem Mittelstaedt w miescu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawaie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensyami swemi popisywali, i takowe udowodnili.

Tym zaś Wierzycielóm lub innym Interessentóm, którzyby osobiście stawić się nie mogli, i znaiomości tutey żaddney nie maią, propunuiemy za Pełnomocników Kommissarzy sprawiedliwości UUr: Gizyckiego, Müllera, Weissledra, Przepałkowskiego, Wierzbińskiego, Maciejowskiego, Sarnowskiego i Guderyana, do których się udać i obranego sobie w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzeć winni.

Niestawaiący zaś Wierzyciele utracenia służyć im mogacego pierwszeństwa praw swych spodziewać się maią, i z pretensyami swemi de The aller ihren etwanigen Borrechten für verkusig erklärt und mie ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriebigung der sich melbenden Gläubiger von der Auna v. Aurezewstafchen Masse noch übrig bleiber möchte, werden verwiesen werden.

Dofen, ben 21 August 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

tego tylko odesłanemi zostana, co po zaspokojeniu stawających i zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań dnia 21. Sierpnia 1817.

Król: Pruski Sąg Ziemiański.

Zapozwanie niewiadomych Wierzycieli Kassy Pułku 6go Ul nów (2go wschodaio Pruskiego.)

Wzywamy ninioyszem niewiadomych Wierzycieli Kassy 6go Pulku Ułanów (2go wschodnio-Pruskiego) aby się z pretensyami swemi z czasu od I. Maja roku 1815 pochodzącemi, do rzeczoney Kassy im służącemi w terminie tym końcem na dzień 30go. Stycznia 1818 z rana o godzinie otéy przed Deputowanym, Wm. Rogozinskim Konsyliarzem, w Izbie instrukcyjnéy Sadu naszego wyznaczonym, albo osobiście, lub przez Pelnomocników, w specyalna plenipotencya opatrzonych popisywali, i takowe dostatecznemi dowodami poparli, gdyż po upłynieniu terminu tego, iako utracaiaey pretensye swoie do rzeczoney Kassy uważani bydź maia.

Poznań, dnia 22. Września 1817.

Królewsko - Pruski Sęd Ziemiański.

#### Borlabung

an die unbekannten Caffen-Glaubiger bes 6ten Uhlanen · Regiments (2ten Westprersischen.)

Die arbefannten Caffen-Glaubiger bes 6ten Uhlamen-Regimente (gren Weftpreu-Biichen) werden hierdurch offentlich vorge= laden, ihre von bem 1. Mat 1815 gu machenden Uniproche an die gedachte Cafe se, in dem, ans den 30. Januar 1818 Vormittage um glibr, vor bem ju biefem 3med bepurirten Laudgerichte: Rarb, Serru v. Rogoginsti anbergumten Liquidation8= Termine, im Parte engimmer unfers Ges richte, entweder perfonlich, ober burch eis nen mit Coecial : Wollmadit berfebenca Mandatarium gu erfcheinen, ihre etmanis gen Unip ache angumelben, und mit ben gehörigen Verreiemitteln ju unterfiagen, nach Arlanf bieire Termine aber gu ge= martigen, baß fie ibres Linforeche an bie Caffe, werben verluftig erachtet merten.

Pofen, den 22. Geptember 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

v. Krüger.

Offener Arreff.

Neber den Nachlaß des Joh. Canti v. Wolsti ift durch die von seinem Sohn Franz v. Wolsti, von dem ehemaligen Greffier des hiefigen Civil-Tribunals vom 31. Januar 1816 wegen Insussiers der Masse gemochte Entsagung der Erbschaft vom 3. hus, der Concurs erbsfinet worden.

Wir forbern baber alle bicjenigen, welche von ben Gemeinschulonern erwas. an Geld, Sachen, Offecten ober Brief-Schaften binter fich haben, biermit auf, neber feinen Erben noch irgend fonft je= manden, bas Mindefte gu verabfolgen; pielmehr dem unterzeichneten Bericht ba= von forderfamft treuliche Angeige gu ma= chen, und die Gelder ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenben Rech= te, in bas Depofitorium bes biefigen Land= gerichte abzuliefern. Die biefer Auffor= berung jumider handelnden Intereffenten, haben ju gewärtigen; daß wenn fie beinnach an die Erben bes Gemeinschuldners etwa bezahlen, ober ausantworien follten, biefes für nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Daffe anberweit beige= trieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber oder Gachen biefelben verschweigen oder guruckhalten follte, er außerdem alles feines baran habenben Unterpfandes= ober anderen Rechts fur verluftig erflart werden wird.

Pofen, den 3. November 1817. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Areszt otwarty.

Nad pozostilością niegdy Jana Kantego Wolskiego, na zrzeczenie się przez syna iego Ur. Franciszka Wolskiego przed Pisarzem byłego tuteyszego Trybunału Cywilnego w dniu 31. Stycznia roku zeszłego, dlaniedostarczającey massy pozostałości uczynione, został w dniu 3. bieżącego miesiąca konkurs otworzonym.

Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich, którzy od wspólnego dłużnika pieniądze, effekta lub skrypta posiedcią, aby takowe temuż wspolnemu dłużnikowi ani bądż komukolwiek innemu nie wydawali, owszem nasamprzod Sądowi podpisanemu o tem rzetelnie donieśli i pieniądze lub effekta z zafrzeżeniem praw swych do tychże rzeczy mianych do Depozytu Sądu Naszego złożyli.

Interessenci którzyby wbrew wezwaniu ninieyszemu postępowali, i cokolwiek z pieniędzy lub effettów Sukcessorom wspólnego dłuźnika wydać lub wypłacić mieli, spodziewać się mogą, iż zapłata takowa za nieważną uznana, i dług takowy na dobro massy powtórnie od nich ściągnionym będzie.

Gdyby zaś posiadający takowe rzeczy zataić lub zatrzymać miał, natenczas wszelkie prawo do nich mające utraci.

w Poznaniu dnia 3go Listopada 1817.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 101. des Pofener Intelligenz Blatts.

Edictal=Citation.

Bon bem Koniglichen Landgericht ju Krauftadt werben die Inhaber ber von ber Conftantia, vermittweten v Urbanowsta, gebornen v. Reczorowsta unter bem 29. Juni 1799 ausgestellten und sub eodem dato coram Notario et Testibus recognoscirren Obligation fur Die v. Reftfometischen Minorennen über 4166 Mihlt 16 gar ober 25000 Fioren poln. und bes unter bem 1 Juli beffelben Sabres in vim recognitionis ausgefertigten Sypothekenscheins, wornach obige Summe vigore Decreti von obenge= nannten dato-auf die Guther Tomagemo nebft Ruslin und Modory im Roftener Diftriet eingetragen worden, fo wie alle, die an Diefen Documenten Gigenthums-Dfand oder sonffige Anspruche zu haben vermeis nen ad terminum den 11. Februar 1818 Vormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten, Berr Landgerichte = Math v. Krafer mit ber Bermarnung hierdurch borgeladen; bag im Kall fich niemand melbet, die Documente fur amortifirt erflart, und bie Inhaber mit allen baran babenben Unspruchen pracludirt werben follen.

Frauftabt ben 2. October 1817.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Obwodu Wschowskiego, zapozywa ninieyszem tych, którzy od Ur. Konstancyi z Koczorowskich Urbanowskiey Obligacya pod dniem 29. Czerwca roku 1799 na rzecz małoletnich Rostkowskich na summe 25000 Zlt. pol. czvli 4166 falerów 16 dgr. wystawioną, i przed Notaryuszem i Swiadkami rekognoskowana, tudzież wygotowany in Vim recognitionis pod dniem 1. Lipca roku tegoż Attest hipoteczny, podług którego powyższa Summa moca Dekretu z daty wyżey wyrażoney na Dobrach Tomaszewie, oraz Kuślinie i Wydorach w Powiecie Kościańskim leżących, zaintabulowana została, posiadają, jako też i tych wszystkich, którzy do Dokumentów tych prawa własności, zastawu, lub inne iakowe pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie dnia II. Lutego 1818 z rana o godzinie otéy przed Delegowanym, W. Sedzia de Kraker stawili, pod tem zagrożeniem, iż w przypadku, gdyby sie na terminie tym nikt zgłosić nie miał, rzeczone Dokumenta za umorzone poczytane, i Posiedziciele onychże z wszelkiemi do nich mieć mogacemi pretensyami wyłączeni zostana.

Wschowa dnia 2. Październ: 1817. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal: Citation und Subha: Cytecya Edyktalna i Subhastafration. cya.

Rach dem von bem Konigl. hochlobl. Land-Gericht zu Rrotoffyn die Subhaffation bes jum Rogminer Raufmann Da= thias Mathifchen Nachlaß gehörigen, jum Theil noch nicht ausgebauten, am Martte sub Nro. 151 ju Rogmin belegenen Saufes, Sinterhaufes und Grundflucks nothwendig befunden, und gu beffen Ab= Schätzung und Licitation mir ber Auftrag unterm 20 September c. geworden; Er= ftere in Gemagheit des Commiffione-Drotofolls vom 21. v. M. nach Sohe 1500 Mthlr. ausgefallen, zur Licitation aber meinerseits ein Termin in Loco Rozmin auf ben 7. Januar 1818 anberaumt mor= ben ift; fo werden Befig= und gahlungs= fåhige Rafluftige hiermit eingelaben, im befagten Termin Bormittage um 9 Uhr im Geschäftezimmer bes Magiftrats gu Rogmin gu erscheinen, fich hiernach geho= rig zu legitimiren und fobann ben Bufchlag an den Meift = und Beftbietenben unter Borbehalt der obervormundichaftlichen Genehmigung ju gewartigen. Mach Alb= lauf diefes Termins fonnen fpatere Mehr= gebote nicht berudfichtigt werden. 2Benn pon Rauflustigen bie ausführliche Tare und ber Grundrif biefer Gebaude und Pla-Bes einzusehen gefällig ift, ber fann folche taglich bei mir auf bem Landgerichte-Ges cretariat ober auch auf ben Rathhaufern zu Rrotofinn, Rogmin, Jutrofina, Boret, Pleschen, Dobrzyce und Jarocin zu lefen befommen.

Przeswietny Sad Ziemiański Dystryktu Krotoszynskiego Subhastacya Gruntów do Pozostałości niegdy Macieia Matysa Kupca należących, z kamienicy ieszcze zupełnie niewybudowanéy, przy domku i placu składaiących się, w mieście Kozminie w Rynku pod Nrem. 151 położonych, za potrzebną oznaczywizy, takowych Gruntów Izacowanie i licytacya mnie podpisanemu pod dniem 4 20. Września r. b. polecił. Ultanowiwszy wartość ich w skutek Protokołu Kommissyinego dnia 21. m. z. zdziałanego na summę 1500 Tal: Termin do licytacyi na dzień 7go Stycznia 1818 w Mieście Kozminie wyznaczając, wzywam wszystkich rzeczone Grunta nabyć chcących, azeby w terminie rzeczonym z rana o godzinie 9téy w Biorze Magifiraturalnym w Kozminie stawili się, gdzie więcey daiący, co do prawa possessyi i możności zapłaty, wylegitymowawizy się, przyderzenia za approbacya Władzy opiekuńczey spedziewać się może. Po upłynionym Terminie zadne dalsze licita przyjęte nie beda.

Dokładna Taxa i ryfunek budynków wspomnionych codziennie u mnie w Krotofzynie u Sadu Ziemiańskiego tuteyfzego, tutzież w Biorach Magistraturalnych w Krotofzynie, Kozminie, Jutrofzynie, Borku, Plefzewie, Dobrzycy i Jarocinie przeyrzane bydźemogą.

Zapozywam 'oraz wszystkich Wierzycieli realnych i PretendenBugleich werden auch alle unbekannte Meal-Glaubiger und Pratendenten zu diesem Grundstück hiermit aufgefordert im obbefagten Termin perfonlich over durch gehörig legitimirte Levollmächtigte Special-Mandatarien vor mir zu erscheinen, und Documenta exquibus mit zur Stelle zu bringen, um ihre Gerechtsame dabei wahrzunehmen, widrigenfalls letzerwegen Ihnen ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden

Krotospin, ben 7. Movember 1817. Vigore Commissionis. tów do Grantów rzeczonych Pretensye sobie rofzczących, ażeby w terminie oznaczonym, ofobiście lub przez szczególnie umocowanych Plenipotentów przedemną stawili się, i za okazaniem dokumentów ex quibus praw swych dopilnowali, inaczey bowiem wieczne względem o nych milczenie nakazane im zostanie.

w Krotofzynig dnia 7. Listop: 1817.
Vigore Commissionis.

#### Ebictal=Citation.

Der Burger Johann Riegmann aus Berkowfo nach Polajemo gehorig, ber feit 6 Jahren feinen Wohnort heimlich ver= laffen hat, wird auf bie von feiner Chefrau Eva Rofine geborne Dome, wegen boelicher Berlaffung angestellte Chefdjeibunge= Rlage, hierdurch vorgeladen, gu deren Be= antwortung im Termine ben 27. Februar 18.8 bes Morgens um 9 Uhr entweder in Perfon, ober burch einen Bevollmach= tigten, vor bem unterzeichneten Gerichte, und beffen Deputato bem Landgerichtes Rath v. Rogoginefi zu erscheinen, midri= genfalls wider ihm in Contumaciam verfahren, auf Trennung der Che erkanut, und er fur den schuldigen Theil erachtet werden wird.

Posen, den 23. October 1817. Roniglich Preuß. Landgericht.

### Zapozwanie Edyktalne.

Jan Kietzman z Zerkowka do Ekonomii Polaiewskiey należacego, który przed 6 laty potaiemnie zamieszkanie swoie opuścił, na zaniesiona przez żonę iego Ewę Rozynę z Domfow z powodu opuszczenia iey Ikarge rozwodową, ninieylzem zapozywamy, aby się celem odpowiedzenia na Ikarge na terminie w dniu 27go Lutego 1818 z rana o godzinie gtéy albo ofobiscie lub przez Pełnomocnika przed niżey podpifanym Sadem i Deputowanym W. Rogozińskim Konsyliarzem stawił, gdyż w razie przeciwnym zaocznie przeciwko niemu postępuiąc, rozwod między nim a żoną iego nastapi, i za stronę winna uznany zostanie.

Poznań dnia 23. Października 1817.

Królewski Sąd Ziemiański,

Bom Isten gum 17ten Rovember v. M. ift aus dem Rogasner Forst= hause, ein in Dressowe gegebener großer starter Huhnerhund entlausen. Der ehrliche Abgeber dieses Sundes erhalt 3 Athlr. Douceur und die Koffenerstattung. Eignalement bes Hundes.

1) groß; 2) braunen Kopf. und Behang; 3) große braune Blede auf bem Ruden und gang braune Ruthe; 4) 2 Jahr ale; kann übrigens in Mogafen an den Oberjager Herru Knaie, oder in Borugon Amis Polajewo abgegeben werben.

Redouten Ungeige.

Doniesienie o Redutach.

Mit hoher Dewilligung hat Endesunterschriebene die Ehre, einem hochgeehrten Publico bekannt zu machen, daß zukommendes Jahr 1818 die Redouten zu
Posen im Hot-l de Saxe und zwar folgende Loge gegeben werden, Countag,
den 4ten, 1 ten, 185en und 25. Januar; den Isten und 3ten Februar die
lette. U. Sterzbecher.

Za pozwoleniem Zwierzchości ma honor niżey podpisana Szanowaą Publiczność uwiadomić, iż w tym roku 1818 reduty w Poznaniu w Hotel de Saxe w dnie następujące dane będą, w Styczniu w niedziele 4go, 11go, 18go i 25go; w Lutym 1go i 3go ostatnia.

Sterzbecher.

M n. z e i g e.

Mit einer schönen Auswahl neuer Kinderschriften mit anegemalten Aupfersftichen; neuer Musikalien der beliebteften Componiften; neuer Tascheubucher auf bas Jahr 1813; sehr geschmackoollen und sinnreichen Reujahrswünsichen, der sans berften Bisteukarten, und andern Sachen ahnlicher Art mehr, empfichtt sich bestens

Pofen im Deebr. 1817. - mobuhaft auf der 28-ffei frage Mro. 175.

Da schen seit mehreren Jahren fich hier in Posen fein Steinmes befand, macht. Endrauaterzeichneter einem hoben Abel und verehrungewurdigen Publicum hiermit bekannt, allerlei Monumente und Figuren aus den besten Steinarten auf Bestellungen seinen werthen Gonnern um einen billigen Preis zu liefern.

Pofen, ben 18 Decbr. 1817.

Seine Sanel

Steinmehmeifter auf dem Graben Rr. 33.

Doniesienie Handlowe. Swize Ostrzygi dostat ostatnia Poezk. Gumprecht pod Niem. 50 w Rynku.